## Posener Intelligenz-Blatt.

## Freitag, den 8. Februar 1828.

Angekommene Fremde vom 6. Februar 1828.

Hr. Graf v. Potulicki aus Potulic, Hr. Graf v. Mycielski aus Robylepole, Hr. Guisbesiker v. Kornatowski aus Brudzewo, I. in No. 243 Breslauer-Straße; Hr. Gutsbesiker v. Turno aus Objezierze, Hr. Gutsbesiker v. Stablewski aus Dą-browko, Hr. Gutsbesiker v. Heristubski, und Hr. Pachter v. Skapski, beide aus Miestowo, Hr. Graf v. Potulicki aus Miestowo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Erbherr Radzininski aus Jurawy, Hr. Erbherr Dobrzucki aus Chocicza, Hr. Erbherr Suchorzewski aus Bardo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Kommistarius Haaf aus Chelkowo, I. in No. 187 Wasserstraße.

Befanntmachung.

Dem Publikum wird hiermit bekannt gemacht, daß der einzige bereits volljährige Sohn des Kaufmann Johann George Viertel zu Nogasen, Namens George Carl Viertel, mittelft eines am 5ten November d. J. ergangenen den 26. ej. publizirten bereits rechtsfraftigen Urtels für einen Berschwender erklärt worden ift.

Daffelbe wird mit Rucksicht auf §. 26 und 34. Tit. 38 Th. I. der Gerichts-Ordnung vor dem Kreditgeben und Einlassung in Geschäfte mit ihm verwarnt.

Posen den 13. Dezember 1827.

Königl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Uwiadomiamy ninisyszem publiczność, iż syn iedyny iuż pełnoletny kupca Jana Woyciecha Viertel w Rogoźnie Imieniem Woyciech Karol Viertel wyrokiem prawomocnym na dniu 5. Listopada r. b. zapadłym dnia 26. ejusd. publikowanym za marnotrawnika uznanym został, przestrzegamy przeto przez wzgląd na §. 26. i 34. Titt. 38. Częś. I. Ordynacyi processowey, aby rzeczonemu marnotrawcy nic nie kredytowali i w żadne czynności z nim nie wdawali się.

Poznań dnia 13. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations: Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarfeit im Rrbbener Rreife belegenen, ben Unfelm von Pomorskifchen Erben gehörigen Gu= fer:

a) Stwolno nebst ben Dorfern Bielona wies, Wydawy ober Przyfaty und Si= forthno,

b) Chonno erften Antheils,

- c) Chonno zweiten Antheils mit ben Dorfern Lakla, Rubeczki und einem Untheile des Dorfs Zawady,
- d) Podborowo, welche nach der gerichtlichen Tare vom Stahre 1827, auf 107,508 Athlr. 17 fgr. 8 pf. gewurdiget worden, follen auf den Antrag ber Glaubiger bffentlich an ben Meiftbietenben verlauft werben, und es find hiezu die Bietungs-Termine auf

ben I 3ten Mai, ben 25sten August, und der peremtorische auf

ben 18ten November 1828, bor bem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Gregor, Morgens um 9 Uhr in unferm Inftruftions-Zimmer hiefelbft an=

gesett worden.

Befitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Machricht befannt ge= macht, bag in bem letten Termine ber Bufchlag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Sindernis fe eine Ausnahme gulaffen, baß bie Be= dingungen und bie Taxe in unferer Regi= ftratur eingesehen werden konnen, und dag es bis 4 Wochen vor dem letten Termine Jebermann frei fieht, uns die Patent Subhastastacyiny.

Dobra dziedziczne Spadkobierców niegdyAnzelmaPomorskiego pod naszą jurysdykcyą zostaiące,

a) w powiecie Krobskim położone,

iakoto:

a) Stwolno z przynależnemi wsiami Zielona wieś, Wydawy czyli Przykaty, i Sikorzyno,

b) Choyno pierwszey części,

c) Choyno drugiey części z przyległością Łąkła, Kubeczki, iczęścią wsi Zawady,

d) Podborowo,

które wedle sądowey taxy z roku 1827. na 107.508. Tal. 17. śgr. 8. fe. ocenione zostaly, nažądanie wierzy. cieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym to końcem termina licytacyjne

na dzień 13. Maia, na dzień 25. Sierpnia,

i termin peremtoryczny

na dzień 18. Listopada 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Gregor Sędzią Ziemiańskim, w izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra rzeczone naywięcey daiącemu przysądzone będą, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą, i iż warunki kupna i Taxa w Registraturze sądu naszego przeyrzane bydź mogą, tudzież iż każdemu aż/do czaefwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Frauffadt ben 7. Januar 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. su 4. tygodniowego przed ostatnim terminem iest wolno, o niedokładnościach przy sporządzeniu taxy zayść mogących, doniesienia swe nam uczynić.

Wschowa dnia 7. Stycznia 1828. 1 Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Cubhaffations = Patent.

Im Auftrage bes Königl. Land-Gerichts zu Meseriß haben wir zum öffents lichen Verkauf, der den Fleischermeister Benjamin und Christiane Albertine Glogerschen Seleute hieselbst, gehörigen, und nach der gerichtlichen Taxe auf 120 Athle. gewürdigten Fleischerbankgerechtigkeit, einen peremtorischen Vietungs-Termin auf den 4. März f. Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslokale angeseizt, zu welchem wir besith- und zahlungsfähige Käufer hiermit einladen.

Die Taxe kann täglich in unserer Re=

giffratur eingefehen werben.

Der Zuschlag erfolgt, wenn nicht rechts liche Ursachen dies verhindern.

Schwerin den 4. December 1827. Ronigl. Prenf. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny.

W skutku polecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży prawa rzeznickiego malżonkom Benjaminowi i Chrystyanie Albertynie Gloger należącego podług taxy sądowey na 120. Tal. oszacowanego, termin licytacyiny w naszem sądowieństwie na dzień 4. Marca o godzinie 9. przed południem na który do posiadania i kupna zdolnych kupców ninieyszem zapraszamy. Taxa może bydź każdego dnia w tuteyszey Registraturze przeyrzane.

Przysądzdnie nastąpi ieżeli prawne przyczyny wyiątku iakiego wymagać nie będą.

Skwierzyna d. 4. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Im Auftrage des Königlichen Landges richts hiefelbst sollen durch den Unterzeichsneten die zum Nachlasse des verstorbenen Bäckerneisters Walter gehörigen Effekten, bestehend in Hausrath und Kleisdungsstücken, einer goldnen Repetiralber, mehreren Bienenstöcken, Wagen und Geschirren dazu, 15 Stämmen Bausholz, einer Quantität Heu' und Stroh, gegen gleich' baare Zahlung in Courant an den Meissbietenden verkauft werden.

Kauflustige werden baher eingeladen, sich im Termine den 4 ken Mårz d. J. Bormittags um 9 Uhr in dem unter No. 879 auf dem Bichmarkte belegnen Hausse einzustinden, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden ersfolgen wird.

Frausiabt ben 4. Februar 1828.

Meisuer,

Landgerichts = Auscultator,

vigore commissionis.

Obwieszczenie.

W polecenju tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego niżey podpisany effekta do pozostałości zmarłego piekarza Walter należące, z sprzętów domowych i garderoby, złotego zegarka repetycyjnego, kilka ulów pszczół, wozów i narzędzi, 15. pniów drzewa budowczego, pewney ilości siana i słomy się składające, za gotową zapłatą w kurancie naywięcey dającemu sprzedawać będzie.

Ochotę do kupna maiących wzywa przeto, ażeby się w terminie na dzień 4. Marcar. b. zrana ogodzinie 9. w domu tu na Targowisku pod No. 879. położonym, wyznaczonym stawili i spodziewali się, iź przysądzenie na rzecz naywięcey

daiącego nastąpi.

Wschowa dnia 4. Lutego 1828. Meissner. Auskultator Sądu Ziemiańskiego vigore commissionis.

Jemand wunscht einen Reifegefährten nach Warschan zu finden. Nahere Erkundigungen in der goldenen Gans No. 2.